### Nº 81 i 82.

# DZIENNIK RZĄDOWY

## **WOLNEGO MIASTA KRAKOWA**

1 JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 22 Lipca 1846 r.

Ner 3298.

#### RADA ADMINISTRACYJNA CYWILNA

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Z powodu nieukończenia jeszcze czynności obliczenia ognisk w domach w Mieście Krakowie i jego przedmieściach, a tak niemożności nateraz rozłożenia wedle tego podatku dymowego. Rada Administracyjna stanowi, iż podatek tego rodzaju w stosunku dotychczasowego obrachowania do Kassy Głównej w miesiącu Wrześniu za II półrocze r. b. czyli za ratę wrześniową ma być wnoszony.

O czem publiczność a mianowicie Właścicieli domów w Mieście Krakowie i jego przedmieściach celem zastosowania się uwiadomia.

Kraków dnia 10 Lipca 1846 roku.

Dyrektor Rady Administracyjnėj
J. KSIEŽARSKI.
Sekretarz Rady
KANIEWSKI.

Nowakowski Sekretarz Exp.

Ner 3153.

#### RADA ADMINISTRACYJNA CYWILNA

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Otrzymawszy z strony Missyi Cesarsko Austryackiej z kolei liczbą XX oznaczony Wykaz Osób z krajów Cesarsko Austryackich pochodzacych, którym z tytułu przybycia do kraju tutejszego przed dniem 25 Listopada 1836 r. i następnie zapisania się na listy w tej mierze formowane, prawo przejścia z stosunków poddaństwa Cesarsko Austryackie stanowczo już przyznanem zostało. Rada Administracyjna przyjęła osoby Wykazem tym objęte w poczet poddanych kraju tutejszego, a nakazawszy wpisanie ich w księgi stałej ludności tutejszo krajowej, imiona i nazwiska tychżo niniejszym do publicznej i ich własnej wiadomości podaje.

Kraków dnia 3 Lipca 1846 roku.

Dyrektor Rady Administracyjnéj
J. KSIĘŻARSKI.
Sekretarz Rady
KANIEWSKI.

Nowakowski Sekretarz Exp.

Odpis do Nru 3153 D. G. R. A. 2 r. 1846.

#### WYKAZ

Osób z krajów Cesarsko Austryackich pochodzących, którym z tytułu przybycia do kraju W. M. Krakowa przed dniem 25 Listopada 1836 roku prawo przejścia na poddanych tutejszo krajowych przez Władze Cesarsko Austryackie stanowczo przyznanem zosta-

to, na podstawie nadestanego przez Missyą Cesarsko Austryacką Wykazu z kolei liczbą XX oznaczonego, ujormowany.

| Imię i Nazwisko             | Miejsce urodzenia — Cyrkuł            |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Müller Michał               |                                       |  |  |  |  |  |  |
| Müller Józef                | Piotrków w Królestwie Polskiém.       |  |  |  |  |  |  |
| Muller Katarzyna .          | To the state of the state of          |  |  |  |  |  |  |
| Müller Paulina              | Lowicz detto detto                    |  |  |  |  |  |  |
| Brykowski Antoni .          | Kochawina Cyr. Stryj. w Gal. Ces. Au. |  |  |  |  |  |  |
| Dawidowski Karol .          | Lwów detto detto                      |  |  |  |  |  |  |
| Dynda inaczej Maj Maryanna  | Tarnów detto detto                    |  |  |  |  |  |  |
| X. Jakunowski Ambreży, Xa-  |                                       |  |  |  |  |  |  |
| wery, Mikołaj, Maxymilian   | Buczacz Cyr. Stanisł. detto           |  |  |  |  |  |  |
| (w zakonie).                |                                       |  |  |  |  |  |  |
| Iżycki Władysław            | Lwów detto detto                      |  |  |  |  |  |  |
| Konopka Jan                 | Lwów detto dette                      |  |  |  |  |  |  |
| Kopytowski Michał           | Lwów detto detto                      |  |  |  |  |  |  |
| Lokezewski Piotr            | Lwów detto detto                      |  |  |  |  |  |  |
| Marszałek Grzegorz          | Ciszawa Cyr. Przemyśl. detto          |  |  |  |  |  |  |
| Nowak Józef Aleksander      | Kurzym Saroszer komitat w Węgrzech.   |  |  |  |  |  |  |
| Nowak Tekla .               | Kolbuszów Cyr. Tarnow. w Gal. C. A.   |  |  |  |  |  |  |
| Nowak Tekla (córka poprz.)  | Lwów detto detto                      |  |  |  |  |  |  |
| Pyzio Antoni .              | Lwów detto detto                      |  |  |  |  |  |  |
| Szarowalska właściwie Sza-  | Lipie w państwie Narol Cyrkuł Zód-    |  |  |  |  |  |  |
| rowalec z Steczków Wiktorya | kiewski w Galicyi Cesarsko Austr.     |  |  |  |  |  |  |

#### Imię i Nazwisko

#### Miejsce urodzenia - Cyrkuł

Sliwiński Feliks
Wolfinger v. Wurfinger Józef
Wołoszczynowska inaczej
Wołoszyńska Maryanna
Wróblewski Aleksander
Zemnian właściwie Zenowicz
Karol . . . .

Hussaków Cyr. Tarnopol. w Gal. C. A. Łubaczów " Źćłkiew. detto
Paszowa w dekanacie Lisko Cyrkuł Sanocki w Galicyi Cesar. Austryackiej.
Tysowica Cyr. Sambor. w Gal. Ce. Au-Kelbuszów Cyrkuł Tarnowski w Galicyi Cesarsko Austryackiej

Kraków dnia 3 Lipca 1846 roku.

(M. P.)

Za zgodność odpisu Nowakowski Sekretarz Exped.

Ner 11038.

#### DYREKCYA POLICYI.

Na skutek Odezwy Magistratu Miasta Podgórza z dnia 9 b. m. Ner 291 Dyrekcya Policyi podaje do wiadomości, iż w depozycie tegoż Magistratu znajduja się dwa zegarki srebrne i sakiewka z rozmaitemi monetami przez Feldfebla Majera Wojsk Cesarsko Austryackiego Pułku Barona Fürstenwärter w czasie zaburzeń nicwiadomym z nazwisk powstancom odebrane: ktoby przeto mienił się być właścicielem tychże effektów, po odebranie w terminie trzech miesięcy zgłosić się zechce; po upływie bowiem terminu według prawa tamże istniejącego postąpionem zostanie. — Kraków dnia 5 Lipca 1846 roku.

Za Dyrektora Policy i Nowak. Sekreterz Ducillowicz, Ner 10,972 i 10,973.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż w depozycie jej jest złożonym szal półjedwabny od osoby podejrzanej odebrany: ktoby się więc mienił właścicielem takowego, ma się zgłosić po odbiór do Dyrekcyi Policyi przy udowodnieniu służącego mu prawa własności.

Kraków dnia 7 Lipca 1846 roku.

Za Dyrektora Policyi Nowak.

Sekretarz Ducillowicz.

Ner 9478.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Gdy od osoby podejrzanéj dywanik podłużny odebranym został, przeto Dyrekcya Policyi wzywa niewiadomego właściciela, aby się po odbiór takowego w terminic miesięcy trzech zgłosił.

Kraków dnia 23 Czerwca 1846 roku.

Za Dyrektora Policyi

Nowak.

Sekretarz Ducillowicz.

(3 r.)

Ner 1436.

#### TRYBUNAZ

Wolneyo Miasta Krakowa i jego Okregu.

W skutek podania P. Franciszki Nonastownej o ogłoszenie postępowania spadkowego po Rozalii Grzybczykowej, wniesionego powysłuchaniu wniosku Prokuratora, na zasadzie Art. 12 Ustawy Hipwzywa wszystkich prawo do spadku po Rózalii Grzybczykowej pozostałego, a z domu Ner 42 na Nowej wsi w Gminie VIII położonego, składającego się, mieć mogących, aby się z takowem w przeciągu trzech miesięcy do Trybanału zgłosili; w przeciwnym bowiem razie spadek ten zgłaszającym się przyznanym zostanie.

Kraków dnia 31 Marca 1846 roku.

(3 r.)

Prezes Trybunału MAJER.

Sekretarz Lasocki.

Ner 2443.

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

W skutek prosby przez Maryannę Kowalikową i Reginę Steczkową wniesionej o przyznanie im spadku po niegdy Andrzeju Sobkowiczu ojcu, z ruchomości i z prawa użytkowania z gruntu Dembowskie zwanego, we wsi Liszkach położonego, składającego się: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie art. 12 Ustawy hipzroku 1844 wzywa wszystkich prawo do powyższego spadku mieć mogących, aby się z stósownemi dowodami w zakresie trzech miesięcy

zgłosili; w przeciwnym bowiem razie spadek rzeczony dziś zgłaszającym sję w częściach przez nie żądanych przyznanym zostanie.

Kraków dnia 22 Maja 1846 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący
J. Pareński.
Sekretarz Lasocki.

Ner 3470.

#### TYMCZASOWA RADA ADMINISTRACYJNA CYWILNO-WOJSKOWA

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Wiadomo czyni, iż Trybunał wydał wyrok następujący: Działo się w Krakowie w Domu Władz sądowych na audycncyi publicznej Trybunału Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu dnia siódmego Lipca 1846 roku. Wydział I. Obecni: Pareński Sędzia Prezydujący, Karwacki, Boguński Sędziowie, Librowski Pisarz. (podpisano) J. Pareński, Librowski.

W skutek prośby przez Karola Lierhamera na dniu dzisiejszym do Nru 3470 wniesionej o uznanie upadłości handlowej Szymona Tymberga handel korzenny w domu pod Liczbą 106 w Gminie VI na Kazimierzu utrzymującego i tamże zamieszkałego. Trybunał zważywszy, że Karol Lierhamer pokładanym protestem na dniu wczorajszym przez Notaryusza Strzelbickiego sporządzonym, udowodnia, że starozakonny Szymon Tymberg odmówił wypłaty woluty dziesięciu wexli, których już termina upłynęły, a mianowicie:

1. do wexlu z d. 26 Listop. 1845 r. na Talar. 149 sg. 20.

| 2.  | do wexlu | Z  | d. | 6  | Grad.   | 1845   |       |        |        | sg. | 20.  |         |
|-----|----------|----|----|----|---------|--------|-------|--------|--------|-----|------|---------|
| 3.  | 29       | Z  | d. | 13 | Grud.   | 1845   |       | 29     | 107    | sg. | 20.  |         |
| 4.  | 29       | Z  | d. | 19 | Grad.   | 1845   |       |        | 96     | sg. | 1.   |         |
| 5.  | 99       | Z  | d. | 24 | Grud.   | 1845   | r.    | 22     | 114    | sg. | 10   | i 7 pf. |
| 6.  | 77       | 7. | d. | 17 | Stycz.  | 1846   |       | 22     | 807    | sg. | 2.   |         |
| 7.  | 99       | 7. | d. | 12 | Lutego  | 1846   |       | 99     | 460    | sg. | 3.   |         |
| 8.  | 29       | Z  | d. | 26 | Marca   | 1846   |       | 99     | 356    | sg. | 23.  |         |
| 9.  | 22       | Z  | d. | 27 | Marca   | 1846 r | -     | 29     | 137    | sg. | 13.  |         |
| 10. | 99       | Z  | d. | 14 | Listop. | 1845 r | · res | szty w | ilości | Zł  | pol. | 4,170   |

gv. 7 onemuż przypadającej; przeto Trybunał na zasadzie art. 1, 5, 18 i 19 kodeksu handlowego księgi III upadłość handlową Szymona Tymberga z dniem wczorajszym, to jest z szóstym Lipca 1846 roku ogłasza, a następnie Sąd Pokoju Okregu II Wolnego Miasta Krakowa o przyłożenie pieczęci na majątku upadłego, a Dyrekcyą Policy o dodanie straży policyjnej upadłemu wezwać postanawia i Kommissarzem upadłości z grona swego Sędziego Karwackiego, zaś Kuratorami PP. Karola Thimera i Michała Statowskiego kupców i Obywateli Miasta Krakowa mianuje. Wpis złotych polskich dwadzieścia tymczasowo ustanawia.

Osądzono w pierwszej Instancyi z tymczasową exekucyą bez kaucyi. (podpisano) J. Pareński, Librowski. Zaleca i rozkazuje i t. d. (podpisano) J. Pareński, Librowski.

Zgodność niniejszego odpisu z oryginalnym wyrokiem zaświadcza, Pisarz Trybucału

(2 r.) Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu. Librowski,